lui

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Ne 4. Donnerstag, den 4. Januar 1849.

Ungekommene Fremde vom 2. Januar.

Fraul. Uhden aus Triebel, I. Lindenftr. Do. 4.; fr. Zanglehrer Gichftatt aus Frankfurt a/D., Br. Kaufm. Bergbruch aus Berlin, I, im Hotel de Vienne; Sr. Raufm. Bohlauer aus Bohla, Sr. Probft Stefansti aus Cerefwica, Sr. Guteb. v. Zaczanowefi aus Plefchen, 1. im Hotel de Berlin; Die frn. Guteb. Matufzewell aus Reudorf, Geppner aus Goftowo, v. Cforzewell aus Bronifzewo, Frau Guteb. v. Bieganeta aus Cytowo, Sr. Rechnungeführer Znaniemeti aus Ruffowo, f. im Hôtel à la ville de Rome; Sr. Birthid . Rommiffarius Gerlach aus Gebzin, I. im Hotel de Pologne; fr. Rammerger. Miffeffor v. Roderitz aus Glogau, Sr. Prediger Bilaret aus Schonlante, Sr. Maler Churfiewicz aus Ino= wraclaw, Gr. Guteb. v. Zawadzfi aus Gulowy, I. in laul's Hotel de Rome; Frau Guteb, v. Lafzegeweta u. Die frn. Guteb. Matecfi aus Jezewo, v. Bieganefi aus Enfowo, Matecfi aus Reuftatt bib., Matecfi aus Zajacgfowo, v. Rurowsfi aus Romalemo, Frau Guteb. v. Diegolemeta aus Diegolemo, fr. Lieutenant Unrug aus Stettin, I. im Bagar; fr. Gutep. Dufolph aus Bogiechowo, fr. gandrath a. D. v. Gumpert aus Bablin, Die gen. Guteb. v. Lutomeffi aus Stam, v. Raus toweffi aus Gora, I. im ichwarzen Abler; Die Brn. Guteb, v. Ponineffi aus Cracau, v. Zaftrom aus Gr. Rybno, v. Turno sen. aus Dbiegierge, v. Brega aus Jantowice, v. Degiersti aus Rudfi, Gebr. v Roscielefi aus Smilowo, Die Brn. Partifuliers Gebr. v. Rierefi aus Gafawa, Die Brn. Landich.=Rathe v. Morawefi aus Rotowiecto, v. Chelkowefi aus Ruflinowo, I. im Hotel de Baviere; Br. Rentier Reumann aus Comiegel, I. im Hotel de Dresde; Gr. Probst Rottusch aus Czempin, Sr. Bifar Piorogowicz aus Schrimm, fr. Defan Krendowsti aus Gorazowo, fr. Suteb. v. Grabowefi aus Wysota, Frau Guteb. v. Dulinsta aus Glawno pola, I. im Hotel de Paris.

1) Veffentliche Bekanntmachung.

Den unbekannten Glaubigern bes, am 13. Juli 1848. zu Reinerz verstorbenen Gutebesitzers Apollinarius Clemens von Zottowski aus Rasinowo, Samterschen Kreises, wird hierdurch die bevorstehende Theilung der Verlassenschaft bekannt gezmacht, mit der Aufforderung, ihre Anzsprüche binnen drei Monaten anzumelsben; widrigenfalls sie damit nach §. 137. und folg. Theil I. Tit. 17. Allgemeinen Landrechts, an seden einzelnen Miterben, nach Verhältniß seines Erbantheils, werschen verwiesen werden.

Pofen, am 11. Dezember 1848.

Ronigl. Dber-Landesgericht. Abtheilung für Nachlaße und Bormunde fchafte-Sachen.

2) Bekanntmachung. Die Theislung bes Nachlasses der Gutspächter Franz und Kaper geborne von Jasinska von Dembinskischen Ebeleuten zu Borzystowo, Wyrsitschen Kreises, unter den Erben berselben steht bevor, wovon wir in Gemäßheit des §. 137. und folgenden Tit. 17. I. des Allgemeinen Landrechts die unbekannten Gläubiger benachrichtigen.

Bromberg, ben 13. Oftober 1848. Rbnigl. Ober = Landes = Gericht. II. Senat.

3) Edictal= Vorladung. Ueber den Nachlaß des am 25. Marz 1847 zu Posen verstorbenen Nagelschmidts Uwiadomienie publiczne.

Niewiadomi wierzyciele zmarlego w Reinerz dnia 13. Lipca 1848. Apolinarego Klemensa Żółtowskiego z Kąsinowa, powiatu Szamotulskiego, uwiadomiają się niniejszém o nadchodzącym podziale pozostałości z tem wezwaniem, aby pretensye swoje w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczej z takowemi w skutek §. 137. i następn. Tytułu 17. Części I. prawa powszechnego krajowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy jego ode słanymi będą.

Poznań, dnia 11. Grudnia 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział spraw spadkowych i opiekuńczych.

Obwieszczenie. Podział pozosta łości ś. p. Franciszka Dembińskiego dzierzawcy i małżonki jego Xawery z Jasińskich Dembińskiej w Borzyskowie, powiatu Wyrzyckiego, ma nastąpić pomiędzy sukcessorami tychże, o czem w myśl §. 137. seq. Tyt. 17. Części I. powszechnego prawa krajowego niewiadomych wierzycieli zawiadomiamy.

Bydgoszcz, d. 13. Październ. 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański, Senat II.

Zapozew edyktalny Nad pozostalością Fryderyka Bogusława Hazcke, gwoździarza, zmar. erbidaftliche Liquidations. Drojef eroffnet worden. Der Termin jur Unmeldung aller Unfpruche fieht am 28. Februar 1. 3. Bormittage um 11 Uhr vor bem herra Dberlandes Gerichte : Uffeffor von Croufog im Partheienzimmer bes biefigen Gerichte an

Ber fich in Diesem Termine nicht mels bet , wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forberuns gen nur an basjenige, was nach Befrie= bigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, ver= mi fen merben.

Pofen, ben 24. Oftober 1848. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Erfte Abtheilung.

4) Subhastations=Datent.

Das in ber Ctadt Blefen unter Do. 49 belegene, den Brauermeifter Reinhold Ull= richfden Cheleuten gehörige, im Sppothe= fenbuche unter Do. 46 bergeichnete Grunds ftud, beftebend aus Wohn. und Gtall: gebauben, einer Biefe und einem Garten, gerichtlich abgeschätt auf 5099 Rtbir. 23 fgr. 4 pf. jufolge ber nebft Supothe= tenichein in unferer III. Bureau-Abtheis lung einzusehenden Zare, foll am 1. Marg 1849 Bormittage 10 Uhr an ordentli= der Gerichte. Stelle fubhaffirt merben.

Schwerin, den 25. Juni 1848.

extorem Gillisonewskin

Ronigl. Land - und Stadtgeritt.

Friedrich Gottlob Saude ift beute ber lego w Poznaniu duia 25go Marca 1847., otworzono dziś proces spad. kowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyzna. czony, przypada na dzień 28. Lu. tego 1849. godzine 11. przed poludniem, w izbie stron tutejszego Sądu, przed Assesorem Sadu Głownego Ur. Crousaz.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pier wszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, d. 24. Październ. 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy.

Patent subhastacyjny.

Grunt w mieście Bledzewie pod Nr. 49. położony, piwowarowi Ray noldowi Ullrich i żonie jego należący, w ksiegach hypotecznych pod Nr. 46. zapisany, składa ący się z domu i stajni, z łąki i ogrodu, sądownie oszacowany na 5099 Tal 23 sgr 4 fen. wedle taxy, mogącej być prze rzanej wraz z wykazem hypotecznym w biorze naszém III, ma być dnia 13 Marca 1849. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedanym

Skwierzyna, d. 25. Czerwca 1848. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rrotofdin.

Das den Carl Hoppe und bessen Chefrau Anna geborne Cybulsta gehörige,
zu Galewo sub Nr. 3. belegene Grundstud, abgeschätzt auf 1418 Athlr. 15
igr. zusolge der, nebst Hypothekenschein
und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 13. Februar
1849 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher
Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpatestens in diefem Termine zu melden.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger Rabifch Schlager, welcher feis nen letten befannten Bohnfit in Zertow gehabt, wird hierzu bffentlich vorgelaben.

Rrotoschin, den 14. Oftober 1848.

## 6) Poikrals Citation.

Auf ben Antrag des Wolf Legler werben die unbekannten Realpratendenten,
welche auf das in der Stadt Grätz sub
Nr. 33. belegene, früher den Woiciech
und Agnes Rarafzliewiczschen Eheleuten
gehörig gewesene Grundstück Ansprüche
zu haben vermeinen, aufgefordert, ihre
Ansprüche in dem am 15. Februar
1849 Bormittags um 11 Uhr in unserem Instructionszimmer hierselbst vordem
Direktor Gillischewski anstehenden Zermine anzumelden und auszuweisen.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Nieruchomość do Karola Hoppe i tegoż małżonki Anny z domu Cybulskiej należąca, w Galewie pod Nr. 3. położona, oszacowana na 1418 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Lutego 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Kadisch Schlaeger, który wiadomie w końcu w Żerkowie mieszkał, zapozywa się niniejszém publicznie.

Krotoszyn, d. 14. Październ. 1848.

Zapozew edyktalny.

Na wniosek Wolfa Lesslera wzywają się nieznajomi pretendenci realni, którzy mniemają mieć pretensye na nieruchomości w mieście Grodzisku pod Nr. 33. położonej, dawniej do małżonków Wojciecha i Agnieszki Karaszkiewiczów należącej, aby się z pretensyami swemi w terminie na dniu 15. Lutego 1849 przed południem o godzinie IItej w izbie naszej instrukcyjnej przed Dyrektorem Gillischewskim wyznaczonym, zgłosili i wykazali.

Wer fich in bem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen auf das Grund. ftud prafludirt und ihm bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Grag, ben 17. Oftober 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Kto się w tym terminie nie zgłosi, ze swojemi pretensyami co do tej nieruchomości wykluczonym i jemu w téj mierze wieczne milczenie nałożone zostanie.

Grodzisk, d. 17. Październ 1848. Król. Sad Ziemsko miejski.

7) Loictal=Vorladung. 6-Ueber den Dachlaß des am 30. Juni c. hiefelbft verftorbenen Juftig = Rommife farius Borner, ift heute ber erbichaftliche Liquidationeprozeg eroffnet worden. Der Termin gur Unmeldung aller Unfpruche fieht am 24. Januar f. 3. Bormit= tage um 9 Uhr por bem Rath Biertel im Partheienzimmer des hiefigen Gerichte an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger von ber Daffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Schonlanke, ben 12. Ceptember 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego na dniu 30. Czerwca r. bież. tutejszego Kommissarza sprawiedliwości Boernera, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 24. Sty. cznia 1849, i godzinę gtą przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Konsyliarzem Viertel.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Trzcianka, dn. 12. Września 1848.

Der Lehrer Jafob Gunther aus Ruflinomo und bas Fraulein Julianna Rierblewsta aus Robylin, haben mittelft Chevertrages vom 17. Oftober 1848 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 8. Dezember 1848. Sonigl. Land= und Stabtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że nauczyciel Jakób Ginter 2 Kuklinowa i Panna Julianna Kierblewska z Kobylina, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Pa. ździernika 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dn. 8. Grudnia 1848. Krol. Sad Ziemsko-miejski, 9) Der ehemalige Referendarius Relch aus Reotoschin und das Fraulein Henriette Roll aus Rozmin, haben mittelst Ehevertrages vom 4. November 1848 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 8. December 1848. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że były referendaryusz Kelch z Krotoszyna i Panna Henryetta Roll z Koźmina, kontrak tem przedślubnym z dnia 4 Listopada 1848. wspolność majatku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dn. 8. Grudnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Bekanntmachung. Die AnnaDorothee Louise verebelichte Schach geborne Stuß in Rogalinet, hat nach erreichter Bolljährigkeit die Gütergemeinschach laut gerichtlicher Berhandlung
vom 21. Oktober c. ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Keuntniß
gebracht wird.

Sonigl. Land= und Stadtgericht.

14) Bekannemachung. Der Gutebefiger Gustav Nehring zu Twirdzun und das
Fraulein Franciska Ponto zu Inowraz claw, haben mittelst Vertrages d. d. Inowraclaw b. 7. November 1848 die Gez meinschaft der Guter und des Erwerbes in der von ihnen einzugehenden She aus, geschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Kenutniß gebracht wird.

Arzeneisno, den 24. Novbr. 1848. a. Ronigt. Land = und Stadtgericht.

12) Der Raufmaun Raumann Lehmann und bie Johanne Martwold hierfelbft, Lehtere im vaterlichen Beiftande, haben

Obwieszczenie. Anna Dorota Ludwika z domu Stutz, zamęzna Krystyanowa Schach z Rogalinka, w skutek sądowego protokułu z dnia 21. Października r. b. po dojściu pełnoletności z swym mężem Krystyanem Schach, wspólność majątku wyłączyła, co się niniejszém do publicznej wiadomości podaje.

Szrem, dnia 18 Listopada 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, iż Gustaw Nehring, dziedzic Twierdzyna i Wżna Franciszka Ponto w Inowrocławiu, według układu z dnia 7. Listopada 1848., przed wnijściem w związki małżeńskie, wspólność majątku i dorobku wyłączli.

Trzemeszno, d. 24. Listop. 1848, Król. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że kupiec Naumann Lehmann i Johanna Markwald mittelst Chevertrages vom 9. Dezember tu ztad, ostatnia w przystępstwie jej d. I., vor Eingehung der Ehe, die Gez ojca, kontraktem przedslubnym z dn. meinschaft der Guter und des Erwerbes 9. Grudnia r. b. przed zawarciem ausgeschlossen, welches hierdurch zur df= małżeństwa wspólność majątku i dofentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl, den 10. Deibr. 1848. Pila, duia 10. Grudnia 1848. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

- 13) Charlotte Barfgameta, heimann Legler, Berlobte. pofen Grag.
- 14) Bei E. G. Mittler in Dosen ift zu haben: Dr. 2. G. Blanc's Sandbuch bes Biffensmurdigften. 17tes heft. gr. 8. a heft 71 Cgr.
- 15) Bei E. G. Mittler in Dosen ift zu haben: Abbildung und Beschreibung ber wichtigsten Futter= und Biefenfrauter. Preis 1 Thir.
- 16) Bekanntmachung. Freitag ben 12. Januar t. J. von Bormittags. 9 Uhr an werde ich in Kakulin und im Rafgtowoer Balbe bei Schoffen 1400 Stud diverse fieferne Bretter, 160 fieferne Stubben, 6 haufen Kohlen, 2 Pferbe, ein Fohlen und einen Bagen an den Meistbietenden verlaufen.

Mongrowiec, ben 28. Dezember 1848.

Der Muftione Rommiffarius Thiel.

- 18) Nachricht fur Gewerbetreibende aller Stande. heute Mittwoch den 3ten Januar Nachmittags 2½ Uhr im Saale des Dbeum: Borlefung über fociale Fragen, "Schutzbelle ober handelsfreiheit?" von G. Frant, Mitglied und im Auftrage bes Kongreffes beutscher Gewerbetreibenden ju Frankfurt a/M. Entree 2½ Sgr.
- 19) heute Donnerstag den 3. Januar im Schauspielhause: Großes Ronzert à la Strauß von der harpfichen Rapelle, unter Leitung des Rapellmeisters herrn A. harpf, auf ihrer Ruckreise von Stockholm. Entree Theaterpreise. Roffens bffnung 17 Uhr. Anfang 18 Uhr.

Polen, gebrudt bei Mb. Deder & Comb

- 20) Pofen. Donnerstag ben 1. Januar wird im Hotel de Saxe ber Unterzeichnete auf vielseitiges Berlangen, unter Mitwirkung mehrerer Dilettanten, ein zweites und lettes Konzert zu geben die Ehre haben. Ich bitte um zahlreichen Zusspruch und verspreche bem verehrten Publikum einen genußreichen Abend. Entree 5 Sgr. Das Nähere die Anschlagezettel. Franz J. Estens,
- 21) In Sotolnit, Rreis Brefchen, fteben beim Gutebefiger Debring 40

Stud mit Rartoffeln und Rornern gemaftete Sammel gum Bertauf.

- 22) Auf bem Bahnhofe bei Pofen ftehen neun ftarte Arbeitspferde und vier Ar= beitemagen mit eifernen Achfen jum Bertauf.
- Zawiadamiam niniejszém Panów fabrykantów mebli, iż dla przy-23) ozdobienia tychże posiadam następujące wiadomości. Arabeski mozaikowe. tak z drzewa białego i następujące amalią w zupełności, jako też z różnych metali grawirowane. - Maszyna moja do rznięcia arabesek tychże przyspiesza robotę najmniej sześć razy; taż sama służyć może i do posadzek. - Ucznia najmniéj lat 9 mającego podejmuję się w przeciągu miesiąca wyuczyć rznięcia arabesek za pomocą mojej maszyny, z pospiechem i akuratnością, ucząc dziennie po 2 do 3 godzin. - Odlewy z drzewa zastępujące rzeźby, przezco mebel i dużo staje się przystępniejszy przez swą taniość choćby przy najtrudniejszych wyciskach. - Chińskie blaty do damskich stołów, toalet i t. p. przedmiotów: politura imitująca platynę, lakier w mróz, bejce różnokolorowe na drzewie, kolory tak świeże, iż najpiękniejsze bukiety kwiatów wykładać niemi można, różne lakiery i werniksy. Ktoby sobie zatém życzył powyższe przedmioty wyuczyć, niech raczy swój adres zostawić. Julian Morgenstern. im Cagle bed Doeum: Rorlefung über fociale Fragen,
- 24) Obok mej drukarni urządzilem także litografią. W. Stefański.
- 25) Gościniec i propinacya jest zaraz w wsi Luban pod Poznaniem do wypuszczenia; o warunkach dowiedzieć się można na miejscu.